# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Dezember 1863.

276.

2. Grudnia 1863.

### Berichtigung.

Das Amtsblatt zur Lemberger Zeitung vom 28. d. M. trägt in einem Theile der Exemplare in Folge eines Druckfehlers die Rummer und bas Datum bes vorhergehenden Tages. Diefer Druckjehler wird dahin berichtigt, daß das genannte Amtsblatt zur Lemberger Beitung die Nummer 273 und bas Datum 28. November 1863 zu tragen habe.

niniejszego obwieszczenia zaniedbali odnowić udzielone im certyfi-

zety Lwowskiej ma mieć numer 273 i date 28. listopada 1863.

Sprostowanie.

z dnia 28. b. m. otrzymał w niektórych egzemplarzach przez po-

myłkę w druku numer i datę z dnia poprzedzającego. Te pomyłkę prostuje sie w ten sposób, że rzeczony Dziennik urzedowy do Ga-

Dziennik urzędowy załączony do "Gazety Lwowskiej"

katy posiadania i noszenia broni. We Lwowie dnia 27. listopada 1863 r.

C. k. Namiestnik

Alexander hr. Mensdorff-Pouilly.

#### (2147)(2)Kundmadjung.

Mro. 2006. Ungeachtet ber Kundmachungen vom 15. März I. I. Zahl 505 und vom 10. April I. J. Bahl 690, wird die Insuretein im Nachbarlande, durch heimliche Beherbergung und Beförderung von Theilnehmern an dieser Insurrektion, hierlandes vielfach thatig unterstüßt.

Bor einer folden Beherbergung oder Beforderung von Infurreftione = Buguglern oder Flüchtlingen wird neuerlich mit bem Bedeuten gewarnt, bag Tawiderhandelnde auf Grund ber faif. Berordnung bom 20. April 1854 (R. G. B. Mr. 96 S. 11) mit einer Geld. strafe bis 100 Gulben oder einem Arreste bis zu vierzehn Tagen wer-

den bestraft werben.

Nachdem ferner die Wahrnehmung gemacht wurde, daß Personen fich im Befige von Baffen und Minnitione : Gegenständen befinden, obne hiezu durch von der fompetenten Behörde ausgefertigte Baffenpaffe befugt zu fein, so wird in Grinnerung gebracht: daß nach §. 32 bee faif. Patentes vom 24. Oftober 1852 (R. G. B. Mr. 223) ber unbefugte Besit von Waffen und Munitionegegenständen mit einer Gelbstrafe bis 100 fl. oder mit Arrest bis zu einem Monate, nebst bem Berfalle ber vorgefundenen Waffen und Munition, ju bestrafen ift, und daß bei eintretenden erfchwerenden Umftanden auf eine Gelbstrafe bis 500 fl. oder auf Arrest bis zu drei Monaten erkannt werden fann.

Alle mit Waffenpaffen nicht gedeckten Waffen find ferner bis 15. Dezember 1863 in Lemberg und Krafau an die f. f. Polizet = Diret = tionen, und auf bem Lande an die betreffenden Begirksamter gegen Empfangichein abzuliefern.

Junerhalb derfelben Frift ift bei biefen Behorden auch bie Erneuerung ber früher ertheilten, wenngleich noch giltigen Baffenpaffe

anzusuchen.

Nach Ablauf diefer Frift mird megen des unbefugten Waffenbehbes nach ber gangen Strenge ber obbezogenen gesetlichen Bestimmungen auch gegen jene Befiter von Waffen und Munitions-Gegenftanden bergegangen merden, welche die ihnen ertheilten Baffenpaffe ober Dimilligungen jum Waffenbefige ungeachtet ber gegenwärtigen Unordnung nicht erneuern follten

Lemberg am 27. November 1863.

Der f. f. Statthalter Alexander Graf Mensborff = Pouilly.

## Obwieszczenie.

Nr. 2006. Pomimo obwieszczeń z dnia 15. marca b. r. L. 505 i 10. kwietnia b. r. L. 690, powstanie w sasiednim kraju bywa wspieranem w tej prowincyi w wieloraki sposób przez ukrywanie przewożenie osób, udział w niem biorących.

Przed takiem ukrywaniem lub przewożeniem osób udających sie do powstania lub ztamtąd powracających, ostrzega się ponownie ym dodatkiem, że postępujący przeciw temu ostrzeżeniu ulegną na mocy ces. rozporządzenia z dnia 20. kwietnia 1854 (Dz. pr. P. Nr. 96) S. 11. karze pieniężnej aż do 100 złr., lub karze arcsztu aż do dni 14.

Spostrzeżono dalej, że broń i amunicya znachodzi się w posiadaniu osób nie upoważnionych do tego prawnemi certyfikatami, wydanemi przez właściwe władze; przypomina się przeto, że we dlug §. 32. ces. patentu z dnia 24. października 1852 (Dz. pr. p. 223.) nicprawne posiadanie broni i amunicyi karanem być winno hara pieniezna do 100 zł. w. a., lub aresztem az do jednego miesiąca, i że w razie okoliczności obciążających, wyrok zapaść może

na kare pienieżną do 500 złr., lub na areszt do 3 miesięcy. Wszelka broń, na która właściciele nie posiadają certyfikatów urzedowych, ma być złożona za rewersem do 15. grudnia 1863, we Lwowie i w Krakowie w c. k. dyrekcyi policyi, a na prowin-

yi u właściwych urzędów powiatowych.

W tym samym terminie należy podać do tychże władz o odhowienie certyfikatów na broń, chociażby dawniejsze jeszcze były Ważne.

Po upływie tego terminu podpadną z przyczyny nieprawnego Posiadania broni i amunicyi całej surowości powyższych przepisów Prawnych także posiadacze broni i amunicyi, którzyby pomimo

### Обролошенке.

Нр. 2006. Помимо обголошеней зъдим 15. Марца с. р. Ч. 505 и зъ 10. Цвътим с. р. Ч. 690 знаходить козстанье RIL CSCRAHOMIL KDAID VEDESIL TANHOE HEDETPHINSRAHLE OF CERE H просылкя оучастниковъ констана, въ тятеншомъ краю многократия чиния подпоря.

Переда такомъ перетримзваньемъ от секе ако просмакою идбинут до возстана або оубъглижкъ перестержгае са покторне съ сею оуватою, що протикоджалючи на подставж цъслоского розпормженим зъ дим 20. Цвътим 1854 (В. з. д. Ч. 96 §. 11.) карою грошевю до 100 зл. р. або арештомъ до 14 дней карани

Понеже такожъ зачкажано, що см особы въ поскданю зброж и аммениційных предметовж знаходать, не маючи до того оуповажнений проивстками вврож дотычными отъ компетентного оурад выставлиными, то са на памать приводить, що послъ §. 32. цжелрского патентв въ 24. Октобрім 1852 (К. з. д. Ч. 223) безправное посъданье зброж и аммениційных предметокъ карою грошевою до 100 зл. р. ако арештомъ до мъсмим, эт пропадкомт знайденныхт вброт и аммоницій, каранов быти мав, и що при знаходмчихъ см обтмжаючихъ обстомтельстваут на карб грошев до 500 зл. р. ако на арештъ до троут мжемцей заседити можна.

Всякое оряжье, которе пропястками зкрок дотычными не есть покрыте, належить до 15. Декембрім 1863 въ Льков и Краков к до ц. к. Дірекцій полнцій, а позастоличість до дотычных оурадовъ повътовыхъ за подпискою отобрана отдати.

Въ теченю того самого час мае см тыхъ оградовъ такожъ о отновленье давижище оуджленыхъ, хотай еще важныхъ

пропостокъ зброк дотычныхъ просити.

По оуплык того речинца постепить см взгладом кезпракного поседаны вброк по цеклой строгости выжие реченыхъ пракных постановленей такожь противъ тимъ посъдателамъ вброж и аммениційных предметовк, которінбы оуджаены имж пропостки зброж дотшчий ако позколенію до посжданы зброж не взирам на тепержиное розпормженье не отновили.

Аккокъ, 27. Анстопада 1863.

Ц. к. Намжетникъ Александеръ Графъ Менсдорффъ-Повіллы.

Edykt.

Nr. 9490. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Piotra Czermińskiego z życia i miejsca nieznajomego, a w razie jego śmierci tegoż spadkobierców z nazwiska nieznajomych, iż przeciw niemu Władysław hr. Rozwadowski pozew o zawyrokowanie, że połowa wsi Rudy, przysiołka dóbr Kochanówki w obwodzie Przemyskim położonych, dotąd na imię Piotra Czermińskiego w ks. własn. 12. str. 142 l. 11. i 13 dz. intabulowana, jest wła-- wytoczył, w skutek czego termin do ustne snością powoda prawy na dzień 23. lutego 1864 godz. 10. zrana postanowionym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego lub jego spadkobierców niewiadome jest, przeto c. k. sąd obwodowy tymże na ich koszta i nichezpieczeństwo adwokata krajowego Dra. Regera z zostępstwem przez adwokata krajowego Dra. Zezulki za kuratora postanowił, z którym wytoczona sprawa wedle ustaw postępowania cywilnego

przeprowadzoną bedzie,

Napomina się więc pozwanego lub jego spadkobierców, ażeby lub osobiście w swoim czasie staneli lub potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszelkie do ich obrony przysłużające kroki prawne użyli, inaczej złe skutki z ich opieszałości powstać mogace samym sobie przypisać bedą musieli.

Przemyśl, dnia 4. listopada 1863.

(2135) E d y k t. (2)

Nr. 42407. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy jakoby zgubionych obligacyi indemnizacyjnych okręgu administracyjnego Lwowskiego z dnia 1. listopada 1853 jako to:

Nr. 12429 opiewająca na imie Seliga Stauber na 1000 złr.

Nr. 16409 na imie Władysława Younga na 1000 złr.

Nr. 3202 na imie Ludwiny Hilbrich na 1000 złr. Nr. 7005 na imie Pawliny Kopeckiej na 500 złr. i

Nr. 18230 na imie Domiceli z Paparów Łączyńskiej na 100 złr.. ażeby takowe w przeciągu 1 roku; 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawo do ich posiadania wykazali, inaczej bowiem po upływie powyższego terminu obligacye te za umorzone uznane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 25. listopada 1863.

Mro. 8722. Am 7. Oftober 1863 wurden durch den Grundswirthen Kość Kuziów aus Zborow die demfelben gehörigen und in der Nacht vom 6. auf den 7. Oftober 1863 von der Weide gestohlenen zwei Pferde vor einem Wagen angespannt, auf dem Marktplate in Tarnopol angehalten, die etweichenden muthmaßlichen Thäter jedoch nicht zu Stande gebracht. Der oberwähnte Wagen scheint ebenfalls ein gestohlener zu sein, und es wird daher der Eigenthümer des obigen Wagens aufgesordert, binnen Jahresstrist vom Tage der dritten Einsschaltung in die Lemberger Zeitung sich zu melden und sein Recht auf den Wagen nachzuweisen.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 31. Oftober 1863.

(2136) © b i f t. (2)

Mro. 42087. Von dem k. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Franz Fürst Woroniecki mit diesem Edikte bekannt gesmacht, daß über Einschreiten des Herrn Josef Jahlonowski der k. Landtafel am 28. Oktober 1862 Jahl 38923 aufgetragen wurde, auf Grund der zu ingrossirenden Duittung des Herrn Franz Fürsten Woroniecki und Marcel Ludański lehterer als Bevollmächtigter der Fr. Maria und Anna Fürstin Woronieckie die dom. 153. pag. 300. n. 260. on. intabulirte Summe von 1000 Duk. s. d. und den Konssekutiv-Posten aus dem Laskenstande der Güter Rawa sammt Attinenszien zu ertabuliren.

Da ber Wohnort des Herrn Franz Fürsten Woroniecki hierges richts unbekannt ist, so wird Behufs der Berständigung von diesem Bescheide Herr Advokat Dr. Hosmann mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Roiński auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes

zugestellt. Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, den 2. November 1863.

E d y k t.

Nr. 42087. Przez c. k. Lwowski sąd krajowy uwiadamia się niniejszym edyktem J. O. księcia Franciszka Woronieckiego, że p. Józef Jabłonowski wniósł pod dniem 5. października 1863 do licz. 42087 prośbę o doręczenie tabularnej uchwały do licz. 38923/1862 dla J. O. księcia Franciszka Woronieckiego.

Gdy miejsce pobytu J. O. księcia Franciszka Woronieckiego nie jest wiadome, przeto w celu zawiadomienia o tejże uchwale postanawia się na jego koszta pana adwokata krajowego dr. Hofmanna z substytucyą pana adwokata krajowego dr. Roińskiego za kuratora, i temuż powyższa uchwała sądowa doręcza się.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 2. listopada 1863.

(2144) Konkurs-Kundmachung. (2)

Mro. 2236. Zu besetzen: Die Kassterkftelle bei der k. k. Lansbeshauptkasse in Czernowitz in der X. Diätenklasse, mit dem Gehalte jährlicher 840 fl. und Kauzionspflicht; eventuel eine Kassa-Offizialsstelle mit jährlichen 735 fl. oder 630 fl. und Kauzionspflicht, oder eine Kassa-Assistenkelle mit jährlichen 525 fl., 472 fl. 50 kr. oder 420 fl.

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Prüfungen aus der Staatsrechnungswissenschaft und den Kassavorschriften, dann der Kenntniß der Landessprachen binnen vier Wochen bei der k. k.

Steuer-Direkzion in Czernowitz einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden besonders berüchfichtigt.

Lemberg, am 27. November 1863.

(2140) Edykt. (2)

Nr. 15514. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje do wiadomości, iz przeciw p. Tytusowi Szawłowskiemu na podstawie wekslu z daty 24. sierpnia 1860 uchwałą tutejszego sądu z dnia 23. marca 1863 l. 3598 nakaz płatniczy o sumę 1000 zł. w. a. na rzecz skarzącego p. adwokata dr. Minasiewicza wydanym został i obecnie ustanowionemu dla niewiadomego pobytem p. Tytusa Szawłowskiego kuratorowi p. adw. dr. Bardaszowi ze zastępstwem p. adw. dr. Maciejowskiego doręcza się.

Stanisławów, dnia 18. listopada 1863.

Nr. 1617. Vom Haliczer k. k. Bezirksamte als Gerichte werden bie dem Leben und Aufenthalte nach unbekannten:

1) Mathias Zahlecki. Anastasia de Michałowskie Jarusiewiczowa. Johann. Mathias und Martin Michałowskie als Erben des Mathias Frzyluski, für besien Masse ein Schuldschein des Stanislaus Koziehrodzki ddto. 19. Sezember 1815 über 50,000 stpol.;

2) Franz Szczucki und Antonina de Szczuckie Wolińska. als Erben des Johann Szczucki, für dessen Masse ein Schuldschein ber Eheleute Johann und Anastasia Kieławay oder Siemikiewicze ddto.

27. Februar 1817 über 251 fl. 1 fr. W. W.;

3) Stefan Mattachowski, Josef Mattachowski und Katharina de Mattachowskie Mochnacka, als Erben des Johann Mattachowski, für dessen Masse ein Schuldschein des Josef Mattachowski ohne Datum über 112 Duf. holl.;

4) Josef Kozłowski, als Erbe des Felix Kozłowski, für beisen Masse a) ein Schuldschein des Moszko Kantar ddto. 27. März 1800 über 84 sipol., — b) ein Schuldschein des Konstant Poniatowski ddto. 15. Juni 1816 über 16 Duk. und c) ein Schuldschein des Kasimir Załuski ddto. 21. Mai 1793 über 81 sipol.;

5) Antonina Czajkowska, als Erbin des Adam Czajkowski, für dessen Masse ein Schuldschein der Cheleute Michael und Fewronia Danisowicze ddto. 10. Februar 1815 über 200 ft. W. W.; endlich

6) Michael Hodyński. dann Johann, Basil. Peter, Marianna, Theresia und Katharina, Kinder des Stefan Hodyński, ferner Basil. Nikolaus, Johann und Apollonia. Kinder des Johann Hodyński, Nikolaus, Ignaz, Katharina. Marianna und Josefa, Kinder des Basil Hodyński, ferner Anton Lielyński, Michael Hodyński der jüngere, endlich Simon, Johann und Theodor Hodyńskie. die fämmtlichen als Erben des Gregor Hodyński, für dessen Masse 36 Stück Schuldscheine über die Gesamutsumme von 20.001 stpol. 60 gr., 25 Dut. und 20 Tyns. sich gegenwärtig hiergerichts in depositenämtlicher Aussendurung besinden, hiemit aufgefordert, um die Ausfolgung der obigen vor mehr als 32 Jahren deponirten Schuldurfunden sich binnen 1 Jahre und 6 Wochen zu melden und dieselben zu beheben, als sonsten diese Urkunden aus dem Depositenamte an die Registratur zur weiteren Ausbewahrung werden abgegeben werden.

Halicz, am 23. November 1863.

(2137) Obwieszczenie. (2)

Nro. 2317. Mocą którego c. k. urząd powiatowy Baligrodzki zawiadamia, że na pokrycie zaległości podatkowych dworu Bereżnicy wyżnej w powiecie Baligrodzkim przymusowe wydzierzawienie prawa propinacyi w tejże wsi, a to prawa wyszynku trunków w karczmie tamże istniejącej w drodze publicznej licytacyi na rokjeden, to jest na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1864 roku dnia 14. grudnia 1863 r. w c. k. urzędzie powiatowym w Baligrodzie odbyć się ma.

Za cene wywołania przyjmuje się dotychczasowy czysty dochód roczny z tejże propinacyi w kwocie 250 zł. wal. a., a chęć wydzierzawienia mający przed licytacyę wadyum 10% od powyższej sumy w kwocie 25 zł. w. a. gotowizną złożyć obowiązani będą.

Do tego prawa propinacyi wydzierzawić się mającego należy i prawo używania wyłącznego na pomieszkanie dla dzierzawcy i na miejsce wyszynku trunków karczmy w Bereżuicy wyżnej przy drodze komunalnej położonej i prawo pobierania opału z lasów dworskich do tejże karczmy, a chęć wydzierzawienia mający przed licytacyą w punktach kontraktu dzierzawnego bliżej rozpatrzeć się beda mogli.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Baligród, dnia 12. listopada 1863.

Nr. 15513. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje do wiadomości, iż przeciw p. Tytusowi Szawłowskiemu na podstawie wekslu z daty 24. sierpnia 1860 uchwałą tutejszego sądu z dnia 18. marca 1863 do l. 3597 nakaz płatniczy o sume 773 zł. w. a. na rzecz skarzącego p. adwokata Dra. Minasiewicza wydanym został i obecnie ustanowionemu dla niewiadomego pobytem p. Tytusa Szawłowskiego kuratorowi panu adwokatewi Bardaszowi z zastęp

stwem pana adwokata Bra. Maciejowskiego doręcza się. Stanisławów, dnia 18. listopada 1863.

148) Obwieszczenie. (2

Nr. 29584. Magistrat król. stołecznego miasta Lwowa niniej szem do powszechnej wiadomości podaje, iż znalezioną została ztoła branzoleta, która w tutejszym depozycie jest przechowaną.

Ktoby prawo własności do tej branzolety rościł sobie, ma się w tym względzie wiarogodnemi dowodami w przeciągu sześciu tygodni wykazać, inaczej bowiem z tą branzoletą według przepisów postąpi się.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

2152) Edykt. (2)

Nr. 1728. Przez c. k. urząd pewiatowy jako sąd w Zurawnie czyni się wiadomo, że włościanin Iwan Michajluk zmarł w Carawnie zdziaławszy; a gdy miejsce pobytu syna jego Iwana Michajluk zmarł w M

Žurawno, dnia 16. października 1863.